# DODATEK do GAZETY LWOWSKIE

Wtorek

(Nro. 56.)

12. Maja 1835.

# Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>micsiąc | Czas                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do + 14°<br>Reaum- miary<br>paryzkiej wiédeńsk-                                  | Termo-<br>metr<br>Reaumura                            | Hy-<br>gro-<br>metr<br>Saus-<br>sura   | Psy- Ombro-<br>chro- metr mia.  |       | Wiatr     | Stan atmosfery.                                         |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------|--|
| 8. Maja (             | W. ②<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ③<br>2 Po.<br>10 N. | 27,362 28 1 5,<br>27,338 28 1 1,<br>27,302 28 0 8,<br>27,256 28 0 1,<br>27,227 27 11 9,<br>27,227 27 11 9, | + 7,4<br>+ 13,1<br>+ 10,1<br>+ 9,0<br>+ 13,0<br>+ 9,4 | 77,<br>75,<br>97,<br>98,<br>85,<br>96, | 1,8<br>2,9<br>0,5<br>0,5<br>2,4 | 0,054 | Połud. W. | chmurno 4. pokryto p. dészcz. pokryto- deszcz. pokryto- |  |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 7. Maja. Liszkiewicz Antoni, c. k. Radzca Sadu szlach., i Sliwiński Wojciech, z Sambora. - Wagner, c. k. Komisarz cyrk., i Drohojewski Baltazar, z Przemyśla. - Hauser, c. k. Rotmistrz, z Węgier. -Baron Hagen Gustaw i Turkuł Tadeusz, z Tarnopola. – Howalski Adam, z Uszkowic. – Horodyski Ignacy i Rastawiecki Ludwik, z Polski. – Niezabitowski Józef, z Zameczka. – Rojewski Felix, z Cieszanowa.

Dnia 8. Maja: Hrabia Starzyński, Wojciech z Przemyśla. - Hrabiowie Baworowscy Wiktor i Wacław, z Kołtowa. - Hrabia Pawłowski Ludwik, z Lubaczowa. - Braunseis, c. k. Podporucznik, z Czerniowiec. — Baron Harnicki Roman, z Sambora. — Witwicki Józef, z Brzezan. — Drohojewscy Ludwik i Antoni, z Przemyśla. — Smarzewski Nikodem, z Artassowa. — Tchorznicki Władysław, z Tadań. — Lewicki Wincenty, z Nowosiółek. — Bentkowski Antoni, z Czortkowa. — Żebrowski Tadeusz, z Żurawna.

Dnia 9. Maja: Hrabia Sommery, c. k. Rotmistrz, i Bitterlich, c. k. Audytor jeneralny, z Wiednia. — Hrabia Lanckoroński, z Rozdołu. — Hrabia Koziebrodzki Adam, Zagórski Karol i Nahujowski Antoni, z Tarnopola. - Niezabitowski Napoleon, z Gródka.

## Wyjechali ze Lwewa.

Dnia 7. Maja: Książę Woroniccki Franciszek, do Kamionki. - Ilrabia Chołonicwski Adam, do Lopatyna. - Hrabia Castries, do Odessy. - Rozwadowski Władysław, do Hruszowa. - Baron Brunicki Jan. do Rudy. — Grabowski Tomasz, król. polsk. Radzca Stanu, do Polski. — Morawski Jakób, do Pohorca. — Nowicka Julija, do Łuwcza. — Pawlikowski Gwalbert, do Medyki. — Szczepański Tadeusz, do Czajkowic. — Reatter, Playli Cyrkulowy. do Złoczowa. — Jordan Jan, do Zółkwi. — Gasiorowski Wincenty, do Polski. — Łodynski Józef, do Zcłdca. — Obertyński Seweryn, do Zółkwi. — Lewakowski Józef, do Stronibab. — Skrzyński Władysław, do Przemyśla. — Górski Tymon, do Paniszczowa. — Szumlański Mikołaj, do Sarnek. — Ziętkiewicz Wincenty, do Kalnikowa. — Szczepański Józef, do Brzeźan. — Gajo Rarol, do Stryja.

Dnia 8. Maja: Hrabia Komorowski Erazm, do Przemyśli. - Ksiaże Woroniecki Franciszek, do Hamionki. — Hrabia Komorowski Piotr, do Zółkwi. — Hrabia Starzyński Michał, do Olejowa. — Hrabia Romanowski, c. k. Porucznik, do Polski. — Hrabina Tyszkiewiczowa Eufrozyna i jks. Deszezyński, Kanonik, do Wiednia. — Baron Hagen Gustaw, do Zółkwi. — Uruski Jan, do Złoczowa. — Komar Kanut, do Wykoty. — Turański i Solyom Ludwig, do Węgier. — Strzelecka Barbara, do Komarnik. — Cicsielski Franciszck i Szymanowski Adam, do Spassowa. — Cybulski Marcin, do Sanoka. — Bortowski Henryk, do Czortkowa.

Dnia 9. Maja: Hrabia Starzyński Wojelech, do Dombrowki. — Hrabia Mniszek Stanisław. — Krysowie. — Hrabia Russocki Józef, do Warszawy. Hrabia Fredrowa Seweryna i Batowska Rozalija, do Rulikowa. — Sierkowska Rozyna, do Zółkwi. — Wasilewska Antonina, do Kulazego. — Bykowski Iguacy, do Gródka. - Jarzymowski Jan, do Chodorowa. - Witwicki Józef, do Rudy. - Horodyski Józef, do Polski. - Gruszecki Michał, do Wojciechowa. -

### n s k Srednia cena. Obligacyie wiedeńskie bankowe - -Dnia 4. Maja. (21)2 ) 65 1132 pCtu. w M. K. Obligacyse powszechnéy i wegiersniéy (5. 11)100 7116 Kamery nadworney of 106 1 happor 1 Obligacyie długu Stanu -(2112) 64 314 \$ 5 97 814 detto 0' L' HUUT !! (131 ) 45 318 17)101 Obligacyie wyłosowane, obligacyie Kan 50 035 (Sharo.) (Domest.) 年到2前上 mery nadwo. ney pożyczki przymat 0,000 (11) (M. K.) (M. K.) szonéy w Krainie i skarbowe Stanów. (88 M 907 118 Obligacyie ptanów Austryiac- (5 (31/2") -Tyrolskich - - - - -Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1820 11 MILITARIA Czecky Morawii, Szlązka (2 142 Ramodi (2 142 Ramodi (2 143 Ramodi (2 144 4112 " i Gorycyi e - - - 4 (1314) Požvezka do wygrania pr. losy z r. 1821 Massa K. za 100 Zk. - - - - - -Skeyte bankowe wiedna pc 1350 116 w M. K. Pożyczka do wygrania pr. losy z r.1834 110 za 100 ZR. 500 318

meren Ajoanes

Hurs monety.

Duka: cesarski prosto z mennicy 2 538 pCt. Agio.

Dukat al marco 2 132 pCt. Agio.

Dnia 5. Maja. Stednia cona. pCtu. w.M. H. (5; )102 318 Oblicacyie długu Stanu - - - -(5; 97 718 Obligacyie wylosowane, obligacyie Ka- (5 mery nadworney pożyczki przymu (4 1j2 ) 99 szoney w Krainie i skarbowe Stanów (4 ) 97 Tyrolskich - (3 1j2 ) — 97 112 Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1821 140 314 za 100 ZR. - - - - - -Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 -----599 11116 za 100 ZR. (2112) 65 Obligacyie wiédeńskie bankowe - -(Skarh.) (Domest.) (M. K.) (M. K.) Obligacyie Stanów Austryiac- (3 kich powyżey i niżey Anizy, (2 1/2 ) 64 1/2 — Czech, Morawii, Szlązka (2 1/4 ) — — i Styryi, Krainy, Karnioli (2 ) — — i Gorycyi — — — (1 3/4 ) — — Akcyie bankowe, iedna po 1350 2/3 w M. K.

Kurs wexlowy w M. K.

Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 136 w. 6 nie.

Augszburg, za 100 ZR. Kur. ZR. - 99 5 3 G.

Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl.stopy ZR. 99 1 1 2 w. kr. tr.

Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 116 1 1 8 G. 2 mie.

Hamburg, za 100 talar. bank. talar. 144 3 1 4 w. 2 nie.

Liworno, za 1 ZR. - - Soldi 57 3 1 4 G. 2 mie.

Londyn, funt szterl. - - ZR. 9-51 1 2 G. 3 mie.

Mcdviolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 3 1 2 mie.

Paryž, za 300 franków - - ZR. 115 5 1 3 w. 2 mie.

Konstantynopol za 1 ZłR. para 31 dni tr. 409 S.

## Kurs Iwowski zdnia 10. Maju.

 Dukat holenderski
 11
 ŽR. 25
 kr. W. W.

 Dukat cesarski
 11
 23

 Rubel rossyjski
 3
 51 1J2

 Talor pruski
 3
 27

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Dnia 25. Marca. — Chrześcijanie:

Jan Bitto, szereg. z pułku picchoty Bar. Mariassy, 22

l. m., na suchoty. Karol Kretsch, woźny mag., 46 l. m., — i Antonina Höfnerowa, uboga, 24 l. m., na such. płuc. Żydzi:

Chana Reiter, žona czapkarza, 62 l. maj., na such. Chana Breiter, uboga, 50 l. m., na puchl. w. Mejžesz Porjes, nauczyciel, 25 l. m., na suchoty.

Duia 26. Marca. — Chrześcijanie:
Władysław Iskierski, syn krawca 1 rok 2 mies. m., —i
Maryja Szeliga, córka garncarza 1 1]2 l. m., na konwuls.
Jakób Welbricht, rzeźnik, 40 l. m., na suchory.
Michał Beyser, krawczyk, 20 l m., na bieg.

Jan Ulicki, syn gr. k. parocha, 9 l. m., na szkrofuły.

10 lina 27. Marca. — Chrześcijanie:

Katarzyna Kozakiewicz, córka policyjanta, 12 l. m., na płucie krwi.

Kajetan Kuhu, pens. nadpiekarz żywności wojskowej, 85 l. m., przez starość.

Ian Millner, c. k. urzędnik Izby obrachunkowej, 53 l. m., gor. nerw.

Franciszek Biliáski, syn szewca, 8 l. m., na suchoty. Regina Hofmann, uboga, 74 l. m., na słabość piersi. Zefija Goszlanowska, wyrobnica, 30 l. m., na gor. nerw. Anna Boremba, uboga, 75 l. m., przez starość. Julija Piwulska, uboga, 42 l. m., na suchoty. Żydzi:

Rose Feuerstein, žona właściciela domu, 43 l. mai., na powszechną puchlinę wodną.

Dnia 28. Marca. — Chrześcijanie:
Tomasz Lewkowicz, syn źoł. od landwerów, 4 mies. m.
— i Ignacy Grisler, syn mularza, 2 mies. m., na
konwusyje.

Kazimierz Zubel, parobek, 50 l. m., na gor. nerw. Jan Slubarz, parobek, 50 l. m., na słabość piersi. Franciszek Zabitowski, szewe, 72 l. m., na zap. płuc. Józef Malicki, ubogs, 30 l. m. na such.

Mayer Krug, syn krawca, 1 rok 7 mics. m., na kons. Dnia 29. Marca. — Chrześcijanie:

Wacław Zajączek, syn puszkarza, 8 dni m., nakonwul. Żydzi:

Abraham Glas, nauczyciel, 48 l. m., na zapalenie płuc-Isaak Pipes, ubogi, 73 l. m., przez starość, Dnia 30. Marca. — Chrześcijanie:

Maryja Borzemska, służąca, 21 l. m., na suchoty płuc-Żydzi:

Schmelke Horowic syn córki kupca Braindel, 15 mies.m., na szkorbut.

Dnia 31. Marca. — Chrześcijanie: Wilhelm Rused Cruisse, Podporucznik z pułku piechoty Hr. Nugent, 28 l. m., na zap. mózgu.

Wasyl Rybak, szereg. od grenad. Barona Watlet, 29 l. m., — i Antoni Koliut, szeregowy od grenad. Ba-

rona Strauch, 27 l. m., na suchoty.

Janko Gyorgij, szereg. z pułku piechoty Hr. Leiningen,

26 I. m., na puchline wodna w piers.

Jérzy Latzko, szereg. z pułku piechoty Bar. Mariassy,

37 I. m., na sucuoty płucowe.

Michał Kaptzar, szeregowy z pułku piechoty Benzur, 24 I. m., na ujście krwi.

Teresa Prokopowiez, właścicielka domu, 32 l. m., na raka mac.

Jan Błażewski, ubogi, 60 l.m., na paraliż.

Maryja Misikowa, wyrobnica, 60 l. m., na puch. wodną. Marcin Urbanowicz, ubogi, 58 l. m., na puchlinę wodną w piersiach. Żydzi:

Hersch Wolisch, kramarz, 48 l, m. na zatwardzenie. Dnia 1. Kwietnia. — Chrześcijanie:

Jan Nikisch, syn browarnika, 2 god., na pow. osłabienie. Maxymilijan Woytowicz, laik, 55 l. maj., na rozj. Katarzyna Sliwińska, poddana, 41 l. m., na puchl. w. Żydzi:

Samson Rosenzweig, cieśla, 40 l. m., na suchoty. Sara Lifhe, uboga, 70 l. m., na osłab. Dnia 2. Kwietnia. — Chrześcijanie:

Dnia 2. Kwietnia. — Chrześcijanie: Wojciech Maluczyński, szewc, 57 l. m., na gor. nerw. Emilija Brześciańska, córka posiad. dóbr, 16 l. m., na puch. mózgu.

Stanisław Czezkowski, browarczyk, 54 lat maj., na apopl. nerw.

Teresa Szczygielska, córka służącego, 6 l. m., na skrof. Żydzi:

Reitze Zelnik, Lona machlerza, 61 l. m., na gor. nerw. Dnia 3. Kwietnia. — Chrześcijanie

Longin Twardowski, syn Urzędnika, 4 lat m., na puchlinę wodna.

Zofija Kobuzowska, wdowa po posiad. dóbr, 53 l. m., na konsumcyją.

Marcin Popowicz, syn wyrobnika, 8 l. m., na obs. Maryja Kamińska wyrobnica, 501 . m., na such.

Emilija Czechowiczowa, córka nauczyciela szkół norm., . 10 l. m., na powszechną puchlinę wod.

10 l. m., na powszechną puchlinę wod. Andrzej Waligiński, krawiec, 42 l. m., na suchoty. Magdalena Zielińska, służąca, 24 l. maj., na febrę poł. Żydzi:

Sara Laje Rabener, zona machlerza, 50 l. m. na zap. pł.

# Doniesienia urzędowe.

# Rundmachung.

Nro. 4713. Von dem k. k. Lemberger Landerechte wird hiemit betannt gemacht, es sch die ansgesuchte hiergerichts den 29. May 1835 um 10 Uhr in der Früh abzuhaltende öffentliche Verpachtung des im Zolkiewer Kreise liegender!", zur Masse des verstorbenen Gervasius Strzesecki gehörigen Städtschens Kukizow und Dorfes Rudance, sammt dem Kukizower Teich und darneben besindlichen Mühle, dann dem Propinazionsrechte der ganzen Kukizower Herrschaft auf 3 Jahre, nämlich: vom 24. Juny 1835 bis zum 24. Juny 1838 gerechnet, bewilliget worden. Die Hauptbedingnisse dieser Lizitazion sind folgende:

1) Das Städtchen Kukizow und das Dorf Rubance sammt dem Kuzikower Teich, der darneben befindlichen Mühle und dem Propinazionerechte der genzen Kukizower Herrschaft, mit allen berrschaftlichen Gründen, Wiesen, Hutweiden, Garten, Winster und Sommer-Ausfaat, der Hand und Bugskrehnen und Giebigkeiten, nicht minder mit herrschaftlichen, ökonomischen und Propinazionsgebausden werden dem Pachter für diese drey Jahre, und zwar in dem Stande, in welchem sie sich bei der Intromission des Pachters in diese Güter befinden werden, mit Rücksicht auf die in den Lizitazionsbedingungen angegebenen Ausnahmen übergeben werden.

2) Der Ausrufspreis des jährlichen Pachtzinses dieses Stadtchens Kukizow und des Dorfes Ru= dance sammt der Mühle und dem Propinazions= rechte der ganzen Herrschaft mit Einschluß des Pro= pinazionsrechtes des Dorfes Ceperowa wird in Pausch und Bogen, d. i. ohne haftung für den Bestand, die Richtigkeit und Ergiebigkeit der Ertragerubriken, auf Dreytausend Dreyhundert Gulden Rh. R. M. den Gulden zu dren Zwanziger gerechnet, festgesett; wovon die Pachtlustigen den zehnten Theil als Un= geld der Lizitazione-Kommission vor dem zu machenden Unbothe im Baaren zu erlegen haben. Dieses Ungeld wird den Lizitanten, welche die Pachtung nicht erstehen sollten, nach dem Ubschluße der Lizi= tazion zuruckgestellt werden, das Ungeld des Erstehers dieser Pachtung hingegen bleibt in dem Depositenamte in so lange aufbewahrt, bis nicht von dem Pachter die in dem 14ten Punkt des Kontraktes erwähnte Kauzien von 600 fl. R. M. an das De= positenamt ganzlich abgeführt feyn wird, wo dann das von dem Meistbiethenden erlegte Ungeld ent= weder ihm ausgefolgt, oder in diese bop fl. R. M. eingerechnet werden wird.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden den Lizitanten vor der Lizitazion kund gemacht werden; auch können selbe, wie auch die ökonomischen Inventazien in der Registratur von ihnen eingesehen werden.

Und dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 6. Upril 1835. (3)

### U wiadomienie.

Nro. 4713. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż miasteczko Kukizow i wies Rudańce w Cyrkule Zółkiewskim sytnowana, do masy s. p. Gierwazego Strzeleckiego należące, z młynem przy stawie Kukizowskim, propinacyją całego klucza Kukizowskiego i stawem Kukizowskim w trzechletnią dzierzawę, od 24go Czerwca 1835 do 24go Czerwca 1838 trwać mającą, w dniu 29. Maja 1835 o godzinie 10tėj z rana przez publiczną licytacyję w tutejszym Sądzie Szlacheckim wypuszczone będą. Główne warunki są następujące:

1) Miasteczko Kukizów i wieś Rudańce z stawem w Kukizowie, młynem przy tymże stawie Kukizowskiego, oraz ze wszelkiemi dominikalnemi polami, sianożęciami, pastwiskami, ogrodami, z obsiewami zimowemi i jaremi, pańszczyzną ciągłą i pieszą, powinnościami i daninami, tudzież z budynkami dominikalnemi, ekonomicznemi i propinacyjnemi, a to wszystko w takim stanie, w jakim ze względem na wyjątki w kondycyjach licytacyi zmiankowane, dzierzawoy na trzy lata oddanne będzie.

2) Cena fiskalna rocznego czynszu miasteczka Kukizowa, wsi Rudańce wraz z młynem, stawem Kukizowskim i propinacyją całego klucza Kukizowskiego, łącząc w to i propinacyją wsi Ceperowa. ryczałtem, to jest: nie zaręczając za rubryki i onych dochody (Ertragerubrifen) stanowi się trzy tysiące trzysta Złotych Réńskich w monecie konwencyjnej, po trzy cwancygiery srebrnych na jeden Renski rachnjąc, z której każdy chęć licytowania mający dziesiątą część tytułem zadatku (wadium) przed zacząć się mającą licytacyją do rak Komissyi licytującej w gotowiźnie złoży, które wadium licytantom, którzy te possessyje nie zalicytu, a . zaraz po ukończonej licytacyi zwrócone będzie, wadiun zaś najwięcej ofiarującego w depozycie sądowym tak długo pozostanie, dopokąd Złotych Renskich sześcset w monecie konwencyjnej punktem czternastym objętą kaucyję do tegoż sądowego depozytu nie złoży; złożony, przez najwięcej ofiarującego zadatek (wadium) albo mu zwrócony zostanie, albo w kancyję 600 Złot. Reńskich wrachowany będzie.

Resztę warunków licytacyi licytującym przed licytacyja publikowane będą, tudzież wolno im jest tak one, jako-i inwentarze ekonomiczne w Registraturze widzieć.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 6. Kwietnia 1835. (3)

in der Zolfiewer k. k. Kreisamtskanzlei am ibten Mai 1835 im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meisteithenden in Pacht überkassen werden. mienisko auf drei nacheinander folgende Jahre, nam-lich: vom 24ten Juni 1835 bis 23ten Juny 1838 das Gut Kobelnica Ruska mit dem Maverhofe minium Kobelnica haftenben Steuerrudftanbe wird Mro. 5096. Bur Tilgung gung. Ra= Migett.

2184 5304 401 62 Die Ertragerubricten bieses Gute sind: Urbarialnugungen: 314 Stud Hühner, zweispännige Zugtage, Danbtage, Eper,

650 Kores 17 1/2 Garnes 3mehaber, ft. 67 ft. K. M. an Erbgrundzinsen von der Strabne Gespunst aus berrschaftl. Stofe,

136

Tottonie Fehlbach, , 3314 kr. K. M. an baaren unterthänigen

Binfen; Grundertrag von

226 41 Soch 1354 Waldnugen: Sutweiden, Wiesen,1

120 Klafter weiches Holt, daß der Pachter auf eigene Kosten schlagen und aussubren muß.

im Dorfe. , snognnsagnagn Hur Hugubung der Propination bestieft ein Branddun em gemauertes Lirthohaud

108 1/2 10 Die Aussaat besteht in Koves Grbsen, Berlie, Saber, Winterforn, Seiden, Winterwaißen Commertorn,

1 112

den angenemmen werden. oder ungünstig ausfallen, so wird eine zweite Lipitazion am 22ten Mai d. I. und auch nötsigenfalls eine dritte am Zoten Mai d. I. abgehalten werden, wobei auch Unbothe-herunter dem Fiskalpreise wer-Der Fiskalpreis beträgt 1555 fl. 25 1/2 kr. K. M., wovon 10/100 seder Pachtiuslige bei der Elli-tazion baar als Reugeld erlegen muß, ohne welches Riemand zur Berfteigerung zugelassen werden wurde Sollte ber erfte Ligitagionsversuch fruchtios ablaufen

werden bekannt gegeben werden. amts englet in der gten Vormittagestunde einzusutobigen Ligita nonstermine in ter Zoffieiner f. f. Kreis-Pachtlustige werden demnach eingeladen sich am 000 ionen 316 näheren Ligita; nebedingnise

Vom f. f. Kreißa Zolkiew am 18. April 18.55. Kreisante.

Sinia.

unbekannt wo aufhaltende Individuen, Nro. 228. Nom Magistrate der k. freien Stadt Jaworow werden nachbenannte dum Wehrstande vorgemerkte, und fich obne bieramtlicher Bewilligung Lausingro. 48 Mendel Glanz, 0 namluty:

8/27 89461 ZE. L. -510 351 53 Joseph Sabinski, Jankiel Widmann Joseph Dobrowolski, Isaac Itzig Margdorf, Chaim Manbar Saint Majkut, Glantz Sabinski,

m96 125 245 275 .09 Chaim Dawid Markus Jakob Bułatowicz, Jozef Krzyczkowski Nord, Nord, Strozer,

503 Joseph Fedlo Adam Ciesiewicz, Turkowski, Pyz,

216 124 Joseph Szmul Kandorfer, Fedko Kislewicz, Johann Grzewinski Bida,

138 295 220 29 Juda Apport, Salamon Arner, Iwan Bogucki, Salamon Baun, Andreas Podłuski

536 45 Fedko Hrynko Laskowski wan Czop, Wierzbianiec;

33 58 31 29 Hersch Friedmann, Isaac Brand, Jankiel Assisdort, Mortho Strossberg, eisor Waitzen,

172 112 80 Leib Zwun, Martin Irzakiewicz Aron Bulz Leib Degen,

242 263 128 196 Samuel Subert, Jan Iwanowicz, Josel Widmann Elias Baum, Gerschen Prager,

310 510 906 412 2.81 114 57 37 10 Johann Neumann, Michał Sobolewski, Salamon Glantz lcyh Margdorf, Aron Leib, Abraham Marmer Joseph Michal Sawha, Zubrzycki

193 290 Elias Lityushi, Moyses Mager, Theodor Wołoszczak

| Samoron am o. Marks 1000. (5) | inge behandelt werden mußten 89 Nathan Abi | aufe diefer Beitfrift diefelben als Retruirungsflucht= 3 | alt zu rechtfertigen, ansonsten nach fruchtlosem Ver- | richeinen, und jich uber ihren unbefugten dufemt= 17 | viennit vorgeladen binnen 3 Monaten hieramis zu | - 29 Wojtek Gdulas ich im | 4 Jurko Budzicki, John Son | - 304 Iwan Pokuta, Grion 151 | - 55 Boruch Birn, | Haud-Mro. 307 Stephan Zinka, |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1                             | 7 1                                        | 1                                                        | 195-1                                                 | 1                                                    | 1                                               | 100 TO                    | 0.1                        | 1000                         | Ī                 | Haus-Mrc. 320 Schloim So     |
| THE PERSON NAMED IN           | 1                                          | 1                                                        | 1                                                     | 1                                                    | 1                                               | J                         | 1                          | 1                            | 1                 | Mrs.                         |
| 90                            | 89                                         | 29                                                       | 116                                                   | 33                                                   | 42                                              | 27                        | 23                         | * 1                          | 126               | 320                          |
| Naft                          | Nath                                       | Chai                                                     | Wol                                                   | Mois                                                 | Isak                                            | Eizi                      | Hers                       | Leyl                         | Mor               | Schle                        |
| al Ro                         | - 89 Nathan Abi                            | Chaim Ray                                                | f Lei                                                 | es On                                                | Bach                                            | Bar Bar                   | z Stie                     | Leyb Berne                   | 126 Mortho Ril    | oim S                        |
| 2                             | 7                                          | Y                                                        | N                                                     | m                                                    | 2                                               | 27                        | 14                         | 76                           | 1                 | 0                            |

5 5 5 5 5 5 T

willigung und seit langerer Zeit abwesenden, unbe-Individuen, als: Canofer Kreifes werden bie ohne bieramtlicher Be-456. Ehiktal - Vorladung. Von Seite des Donunium Dynow

Saus-Mro. 340 195 215 143 172 337 100 170 226 115 226 110 170 158 91 26 16 50 Chriften: Jakob Albert Martin Wyszatycki, Franz Juszkiewicz, Martin Tomasz Wolański, Paul Kasprowicz, Johann Jaworowicz L'artiom. Valentin Bogdasiewicz, Mateusz Kostur, Michał Wolański, Franz Kasprowicz, Matensz Kostur, Peter Liszkiewicz, Valentin Jaworowicz, Michał Łukasiewicz, Vinzenz Andreas Valentin Kçdzierski, Magowski, Kusiewicz, Buczkowski, Kędzierski, Krygowski Chudzikiewicz,

92

174 151 35 Ignacy Jaworowicz; Leyb Mettor, Joseph Wandasiewicz,

357 23 42 35 68 Chaint Lorberfeld, Salomon Ustryker Leyb Mezler, Jakob Schleisser, Leyb Schames,

122 93 355 91 Davord Markus Wolf oder Wilk, Aron Arm, Josef Wolher,-Pinkas Reifur, Metzl r Eder -

Leyb Wolf Moses

Rappepor Fussfeder 44

Hersch Beer

Leyb Sok, zenzweig, elle, rces, er, es, er, rer er, Mer,

126 116 112 121 122 93 95 67 85 050 67 60 Schmul Kern, Hersz Feibl Josel Chaym Mazur, Josef Wolher, Schie Trachmann Salomon Sperling, Abraham Launer, Dawid Jetler, Mortko Rikler, Hersz Jarre, Leyb Melamed Nathun Oyres, Mechel Arm, Naftal Schaf, Josef Riemer, Amer, Riemer Kanczuger

henden hohen Vorschriften in Unwendung gebracht so sicherer hieroris zu stellen, und ihre unbestugte Ubwesenheit zu rechtserigen, als sie im widrigen Falle nach Verlauf dieser Frist sur Auswanderer betrachtet, und gegen dieselben die diessfalls bestebiemit vorgelaben, binn ber ersten Einschaltung werden wurden. 21 binnen brei Monaich vom Lage Leyb Schaff, dieser Vorladung sich um

Dominium Dynow am 3. Juli 1834. (3)

Maji 1835 h. 9. m. ad duos annos in arendatoriam Lipun ciali Commissione deponere obligatur. in Summa 112 fl. Mon. Con. coram de egata judiquivis pretium locati conducti oblaturus vadium Aprilis 1837 inchoandam dimissum iri; quo fine Stanislaopoliensi sitorum, constituto sam Vladislai Chelmicki spectantium in Circulo possessionem id est a die 1. Maji 1835 ad ultimam ma 1125 fl. Mon. Con. pretio fisoi via pertractasam bonorum Tysmieniczany et Zabereże ad mas-Chelmichi concurrentis, medietatem in exdivi-Albini Chrzanowski ad Josephi Szczepański tutoris minorennis Ignetii Nro. 4043. Edictum exarentationis bonorum. Stanislaopoliense Per Caes. Regium Forum Nobihaereditatem Vladislai omnibus et singulis, in Sum-

c)

rum conductionis hujus capidis liberum est, Inventarium illius atque conditiones, sub quibus elocandum est, in gremiali Registratura aut circa ipsam auctionem inspicere.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 28. Aprilis 1835. (3) 1

Anfündigung.

Mro. 5280. Bur Dedung des rudftandigen Dadtichillings ter infammerirten Guter Parchacz und Gielec, werden nachstebende Begenftande als: 3182 Barnes Branndweinger

Dren Brandwein-Etzeugungs-Upparate,

44 Stud Maftoleb, **1**5 -Pferde, Bornvieb, 66 -

1 gebedter Wagen auf Febern,

s offene Bricgka, und verschiedene Bimmereinrichtungestücke, am ihten Mary 1. 3. gegen gleich baare Bezahlung ber öffentlichen Berftelgerung auß= gebotben werden.

Die Ligitagion wird im Orte Parchacy im berr= Schaftlichen in hngebaude um 8 Uhr Morgens am befagten Sage beginnen, und in den nachfolgenden

Zagen fortgefest werden.

Rauflustige haben vor Beginn ber Verfteigerung 10 Prozente des Ausrufspreises als Reugeld zu erlegen.

Rolfiew am 26. Upril 1835. (3)

Edictal = Vorladung.

Mro. 176-58. Bon Geite des Dominium Swierz Brzeganer Rreifes, werden nachstebende militarpflichtige bierortige Untertbanen , ale: Frang Woidow aus Kenft. Mro. 56, Georg Krawezut, 31fo Zaporodi aus Mro. 01, Michael Pifarsti aus Mro. 212, bann Juben Unge! Szwager aus Ronf Mro 65, Welch Motio aus Mro. 171, Ror= tun Beif aus Mro. 185, Gomer Kortun aus Mro. 185. Ralb Gender, aus Mro. 186, und Mofel Leiawand aus Mro. 263, mittelft gegenwartigen G. bitis aufgefordert, binnen drep Monaten, vom Ea= ge der Ginschaltung des dieffalligen erften Gbifts in die Beitung, fich bei bem betreffenden Domis nium gu melben, witrigenfalls noch Berlauf diefer genen diefelben nach den beflebenden allerbochften Worfdriften ver ahren werten mird.

Nom Dominium Swierz am 30. Upril 1835.

Rundmad) ung. Mro. 5209. Um 22ten Mai I. J. wird in der Kreidamtokanglei eine Ligitazion zur Berpachtung des Unton Ratynskischen Gutsantheils in Zniatyn im Sequestrazionswege auf drei Sahre vom iten Juni I. J. angefangen, jur Tilgung ber Steuer= ruckstände desselben abgehalten werdeu.

Die Ertragerubricken dieses Gutsantheils bestehen in

a) 2210 Zugtagen,

b) 1612 Handtagen,

51 Korez Zinshaber, d) 17 Stud Kapauner,

e) 113 — Hühner,

168 Strapne Wespunft aus herrsch. Materiale,

199 Joch 751 Quel. Udergrundes, 1590 — Wiesen,

i) Garten=, Teich= und Propinazionenuben,

k) 6 fl. 28 fr. baaren Geldzinsen.

Der Fiekalpreis betragt 1095 fl. 14 fr. K. M. Die Pachtlustigen haben sich am obigen Termine mit einem 101100 Wadrum versehen, in der Kreisantekanzlei einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte.

Bolfiew am 25ten Upril 1835. (2)

Obwieszczenie.

Nro. 9655. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż dobra Horożanna Wielka, Horożanna Mała i Saski, Pani Magdaleny Hrabianki Dulskiej własne, tudzież dobra Ryczychow i Słońsko, tejże Pani Magdaleny Hrabianki Dulskiej i P. Antoniego Hrabiego Dulskiego wspólne, w Cyrkule Samborskim leżące, oddzielnie w trzechletnia dzierzawę, dobra Horożanna, Horożanka Mała i Saski od 24. Czerwca 1855, dobra zaś Ryczychow i Słońsko od 1. Lipca 1855 zacząć się mające, w dniu 5. Czerwca 1835 o godzinie 10tej z rana, w tutejszym Sądzie Szlacheckim ryczałtem wypuszczone zostana.

Ważniejsze warunki są następujące:

1) Za cenę fiskalną dóbr Horożanna, Horożanki i Saski stanowi się czynsz dzierzawny w summie 3601 ZR. w M. K., zaś dóbr Ryczychowa i Słońsko 2801 ZR. w M. K., z któréj summy chęć licytowania mający czwartą część w gotowiźnie przed licytacyją do rak Komissyi licytacyjnej jako zadatek złoży, który po ukończonej licytacyi (wyjąwszy najwięcej ofiarującego) licytującym zwrócone będzie.

2) Najwięcej ofiarujący za possessyją dóbr Horożanna w 8 dniach, od dnia licytacyi rachując, bez napomnienia powinien po odtrąceniu złożonego zadatku, resztującą ilość czynszu dzierzawnego, zaś najwięcej ofiarujący za dzierzawę dóbr Ryczychowa i Słońska cały czynsz dzierzawny za pierwszy rok do depozytu tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego złożyć, inaczej na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja wypisana będzie; jeżeli zas należącą ilość złoży, tedy jako dzierzawca dóbr zadzierzawionych urzędownie, własnym jednak kosztein, posiadanie na dniu 24. Czerwca 1835 do dóbr Horożanna z przyległościami, Horożanka i Saska, a 1. Lipca 1835 do dóbr Ryczychowa i Słońska wprowadzonym zostanie; zaś czynsz dzierzawny za drugie dwa lata dzierzawca co rok regularnie przed 10-Maja do depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowi skiego (po otrąceniu zadatku przy złożeniu za trzeci rok czynszu dzierzawnego z dóbr Ryczychowa

Słonska) złożyć obowiazanym będzie, inaczej na tabulirt und auf den erlegten Rauffchilling überjego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja rozpisana i jemu possessyja dobr odebrana będzie.

Resztę warunków tej licytacyi, jakoteż Inwentarze ekonomiczne dobr pomienionych przed licytacyją w tutejszej Registraturze przejrzeć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. (2) We Lwowie dnia 11. Kwietnia 1835.

Rundmachuna.

Mro. 5297. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die unter Cons. Bahl 296 1/4 gelegene; den Cheleuten Leo= pold und Elisabeth Stolz gehörige Realitat auf Unsuchen des k. k. Fiskus Mamens' der gr. kath. Pfarrkirche in Buczacz zur Befriedigung des zuge= fprochenen Betrages von 2000 fl. 23. 23. sammt Nebengebühren, in zwey Terminen, d. i. am 30. May und 2. July 1835, immer um 3 Uhr Mach= mittag mittelst öffentlicher Lizitazion biergerichts unter nachstehenden Bedingnissen wird verkauft werden:

1) Zum Ausrufspreise wird der Schakungswerth

von 2175 fl. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10|100 des Scherungspreises mit 218 fl. K. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meiftbiethenden in die erfte Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Ubrigen aber

nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen 14 Tagen, die zwepte binnen 6 Monaten, vom Tage der öffentlichen Feilbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Gollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Uuf-Kundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maaß des angekothenenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Forderung der Buczaczer Kirche pr. 2000 fl. W. W. sammt 51100 Interessen vom 23. Dezember 1825 an, und sammt den Exekuzionskosten wird demsel=

ben nicht belassen.

5) Gollte das Haus in dem ersten und zwepten Keilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde der 00. 148 und 152 der G. O. und des Hof= defrets vom 25. Janner 1824 3. 2017. das Er= forderliche eingeleitet, und die darauf hypothezirten Gläubiger werden zum Behufe der zu erleichtern= den Feilbiethungsbedingnisse auf den 6. July 1. 3. um 3 Uhr Nachmittag in der Magistratskanzlen mit dem Beisate vorgeladen, daß man annehme, cunku kupna przyjąć będzie powinien. Pretensyja die Michterscheinenden sepen der Mehrheit der Erscheinenden (Glaubiger) beigetreten.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haden wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, fo wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dem Sause Mro. 296 114 haftenden Lasten ex=

tragen werden. Gollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazionebedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach= kommen, so wird das Haus auf seine Gefahr und Kösten in einem einzigen Lizitazionstermine veräu= Bert werden. 31

8) Hinsichtlich der auf dem Hause Mro. 296 1/4 haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben merden die Kauflustigen an das Lemberger städtische Grundbuch, an die Kreis = und Stadtkassa gewiesen.

Uibrigens wird den auf der zu veraußernden Rea= litat intabulirten, ihrem Wohnorte nach unbekann= ten Glaubigern: Unna Frank und Jakob Krebs, dann der liegenden Masse der Elisabetha Stolz, fo wie jenen, denen der die Lizitazion areschreibende Bescheid aus was immer für Ursache zeitlich nicht eingehandigt werden konnte, dann jenen, die spater in dem Grundbuche erscheinen sollten, der Vertreter in der Person des Brn. Udvokaten Onuffiewicz mit Substituirung des Grn. Udvokaten Bart= manski beigegeben, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 10. Upril 1835.

Obwieszczenie.

Nro. 5297. Z strony król. Magistratu głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż realność pod Nrm. 296 1/4 sytuowana, do Leopolda i Élżbiety Stolców nalożąca, na instancyję c. k. Fishusa w imieniu gr. kat. parafijalnego kościoła w Buczaczu dla zaspokojenia summy 2000 ZR. W. W. z przynależytościami, w dwóch terminach, to jest: 30. Maja i 2. Lipca 1855, zawsze o ściej godzinie po południu, w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyję sprzeda się pod następującemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną bierze się summa szacunko-

wa 2175 ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest wadium 10/00 podług taksy rachując, a zatem 218 ZR. M. K. Komissyi licytującej w gotowiźnie złożyć, które najwięcej dającego do szacunku kupna wrachuje się, innym zaś po skończonej licytacyi zwroci się.

3) Kupiciel obligowany będzie pierwszą połowę ofiarowanego szacunku kupna w 14 dniach, druga zaś w sześciu miesiącach, od dnia publicznej licytacyi, do Sądu złożyć. Gdyby zaś który z wierzycieli wypłatę swojej pretensyi przed awizacyją prawną lub unowioną przyjąć wzbraniał się, wtedy

4) kupiciel te ciężary w miarę ofiarowanego szakościoła w Buczaczu w 2000 ZR. W. W. z prowizyjami i kosztami sadowemi nie zostawi mu się:

5) Gdyby ta realność w pierwszym i drugim terminie za cene fiskalna sprzedana być nie mogła, wtedy podług 1 148 i 152 manipulacyi sadowej i podług nadwornego dekretu z 25. Stycznia 1824 do liczby 2017. postąpi się, i intabulowani wierzyciele dla ułożenia łatwiejszych warunków na 6. Lipca 1835 o 3ciej godzinie po południu w tutejszym Sądzie z tym dodatkiem stawić się mają, inaczej niestawiący się uważani będą, że do większości głosów stawiących się przychylają się

6) Jak tylko kupiciel szacunek kuppa złoży albo się wywiedzie, że wierzyciele swoje pretensyje u niego zostawić chcą, dekret własności mu się wyda, a ciężary na domie się znajdujące wymażą się i do szacunku kupna przeniesą się. Gdyby zaś

7) teraźniejszych warunków licytacyjnych w jakimbądź punkcie ściśle nie dopeźnić, wtedy realność na jego expens i szkoden w jednym terminie sprzeda się.

8) Względem ciężarów na tej realnosci mabulowanych, jakoteż co do podatków i jakichbadż danin chęć kupienia mający, do tabuli i kas cyrku-

larnych i miejskich odsełają się.

Z resztą wierzycielom na rzeczonej roalności intabulowanym, z miejsca pobytu niewiadomym, to jest: Annie Frank i Jakubowi Krebs, jakoteż massie Elżbiety Stolz i wszystkim tym, którymby z jakiejbądź przyczyny rezolucyja licytacyję wypisująca wręczoną być nie mogła, lub którzy poźniej do tabuli wnijdą, nadaje się zastępca w osobie Pana Adwokata Onyszkiewicza z substytucyją Pana Adwokata Bartmańskiego, by nad ich prawami czuwali. We Lwowie dnia 10. Kwietnia 1835.. (2)

Rundmachung.

Mro. 9530. Won dem k. k. Lemberger Landsrechte wird hiemit bekannt gemacht, es sen die öffentliche Verpachtung des zur Herrschaft Kukizow gehörigen im Bolkiewer Kreise gelegenen und der Masse des verstorbenen Gervasius Strzelecki gehöstigen Dorfes Ceperow bewilliget worden. Die Haupts

bedingnisse dieser Lintazion sind folgende:

ttens. Dieses Dorf wird in dem Stande in welschem es sich bei der Uibergabe desselben besinden wird, jedoch ohne Propinazion und mit Rücksicht auf die, in den Bedingungen vorkommenden Ausenahmen dem Meistbiethenden auf 3 Jahre, das ist vom 1ten July 1835 bis zum 24ten Juny 1838, mittelst öffentlicher den 30ten May 1835 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts abzuhaltenden Versteizgerung in Pacht überlassen werden.

2tens. Zum Austufspreise des jährlichen Pachtzinses dies Dorfes wird in Pausch und Logen, d. i. ohne Haftung für den Bestand die Richtigkeit und Ergiedigkeit der Ertragsruöriken die Summe von 1400 fl. in K. M. den Gulden zu 3 Zwanzisger gerechnet festgesetht, wovon die Pachtlustigen den oten Theil als Angeld der Lizitationskommission zu übergeben haben werden. — Nach geendigter Lizitazion werden die Ungelder den andern Liziaanten zurückgestellt werden, das Angeld aber des Meistbiesthenden bleibt in dem Depositenamte so lange er nicht die ist dem 14ten Punkte erwähnte Kauzion von 300 fl.

K. M. an das Depositenamt abgeführt haben wird, wodann das von dem Meistbiethenden erlegte Ungeld entweder ihm ausgefolgt, oder in die Kauzion von 300 fl. K. M. eingerechnet werden wird.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden bei der Lizitazion verlautbaret werden, und konnen sowohl dieselben als auch das ökonomische Inventar dieses Dorfes in der Registratur eingesehen werden.

Und dem Rathe des k. k. Landrechtes.

Lemberg am 6ten Upril 1835. (2)

Nro. 9530. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski miniejszem władolnó! eżyni, iż wieś Ceperow do Klucza Kukizowskiego i massy ś. p. Gierwazego Strzeleckiego należaca w Cyrkule Żołkiewskim sytuowana w trzechletnią dzierzawę przez publiczna licytacyję w dniu 30. Maja 1835 o godzinie 10tej zrana wypuszczona będzie.

Główne warunki wypuszczenia są:

1.) Wieś ta będzie wtrzechletnią possessyją lecz bez propinacyi i względnie na excepcyje w warunkach nadmienione, przez publiczną licitacyję w tutejszym Sądzie dnia 30go Maja 1835 o 10tej godzinie zrana przedsięwziąść się mającą a to w tym stanie, w jakim się przy intromissyi okaże przycej ofiarującemu na trzy łata, to jest: od 1go Lipca 1835 do 24go Czerwca 1838 wypuszczona.

2.) Za cenę wywołania tej dzierzawy ryczałtem nie wchodząc w żądne rubryki intrat i Summaryszu, za co massa nie ręczy, stanowi się Summa 1400 ZłR. w Mon. Kouw. na każden Reński 3 Cwancygiery rachując, której dziesiątą część jako wadyjum przed zaczęciem licytacyi do Kommissyi licytacyjnej złoży; po ukońceniu zaś licytacyi wadyju złożone, innym licytantom zwrócone będą, zaś wadyjum najwięcej ofiarujacego w Depozycie sądowym tak długo zostanie, dopóki tenże kaucyją w 14 punkcie objętą 300 ZłR. Mon. Konw. do tutejszego Depozytu nie złoży, i które wtenczas albo onemu zwrócone, albo w kaucyję 300 ZłR. wrachowane zostanie.

Reszta zaś kondycyi przy licytacyi ogłoszona będzie i każdego czasu jako to i Inwentarz ekonomiczny w Registraturze czytany być może.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. Lwów dnia 6go Kwietnia 1835. (2)

### . Edictum.

Nro. 7067. Oras Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium, Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Michaelt Marzaszczewski medio praesentis Edicti notum reddit rex parte Dnac. Feliciae Winnicka sub 8: Martii 1835 ad Nrum. 7067 contra eundem puncto extabulationis contractus loc, cond. respectu bonorum Firlejowka die 23. Januarii 1795 conclusi Lib. Dom. 85. pag. 468. n. 34 on. haèrentis huic Judicio libeilum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus